## Nº: 307.

# Posener Intelligenz-Blatt.

## Dienstag, den 23. December 1828.

Angekommene Fremde vom 20. December 1828.

Hin No. 168 Wafferstraße; hr. Pachter Nanicki aus Rulmierz, hr. Kaufmann Mehnelt aus Chalons, hr. Dekonomie-Rommiffarius Wagner aus Bentschen, 1. in Nro. 99. Wilde.

Bom 21. December.

hr. Lieutenant Gurecki aus Sobiejewo, Hr. Erbherr Sokolnicki aus Czelze kowo, l. in Nro. 187 Wassersteaße; Hr. Erbherr Muciclöki aus Gorzuczek, Hr. Erbherr Unrug aus Mnichowo, Fr. Erbherrin Niegolewska aus Wloseziewek, Hr. Kausmann Korb aus Magdeburg, L in No. 243 Breslauerstraße; Hr. Kausmann Laussot: aus Beaune, Hr. Pachter Holzer aus Batecow, L in No. 99, Wilde.

#### Chictal=Citation.

In bem Soppothekenbuche bes im Gnefener Rreife belegenen Gute Gurowo Achen:

1) für die Gebrüder Joseph, Theodor und Faustin v. Bielawski sub Rubr. III. No. 1. 4550 Athl. nebst 5 pro Cent Zinsen seit dem 2. August 1783 auf den Grund eines Condescensions-Decrets vom 2. August 1783 und oblatiet den 26. Juli 1784, jedoch bei dem Widerspruche des damaligen Bestzzers Laurenz v. Kurnatowski nur protestationis modo,

### Zapozew Edyktalny.

W hypotecznéy księdze wsi Gurowa w Powiecie Gnieznieńskim sytuowaney sie:

braci Bielawskich w Rubryce
HI. No. 1 4550 tal. wraz z
prowizyą po 5 od sta od dnia 2.
Sierpnia 1783 rachuiąc na mocy Dekretu kondescensyinego z
dnia 2. Sierpnia 1783 a oblatowane dnia 26. Gzerwca 1784 r.
iednak przy sprzeciwianiu się
owczesnego właściciela Wawrzyńca Kurnatowskiego tylko

2) für bie Therefia v. Kurnatowska geb. v. Trabezynofa, Rubr. III. No. 3. 222 Mthl. 2 ggr. 8 pf. als bas Residuum ihrer Braut: Schatgelber und

3) für Die Peter v. Czaplidifchen Er= ben sub Rubr. III. No. 5. 41 Rthl. 16 ggr. nebft 5 pro Cent

Binfen,

und zwar beibe lettere Poften zufolge ber eigenen Anzeige bes genannten fru= hern Befigere ad protocollum bom 5. Oftober 1796 und 29. April ejusdem

anni eingetragen.

Rach ber Behauptung bes jetigen Befigers, Landgerichte-Rathe Peter bon Chelmidi, find biefe brei Poften langft getilgt, fonnen aber nicht gelofcht wer= ben, weil die Glaubiger unbefannt und fein e lofdungefahige Quittungen vorhan= ben find, und hat baher zu biefem Behuf auf beren Borlabung angetragen.

Dem zufolge haben wir einen perem= torifchen Termin auf den 5. Februar f. 3. bes Bormittags um 9 Uhr vor bem Landgerichts-Rath Biedermann in unferm Partheienzimmer anberaumt, gu welchem die oben benannten unbekannten Glaubiger, beren Erben, Ceffionarien, oder wer sonft an die gedachten drei Po= ften Unsprüche zu haben vermeinen follte, unter ber Berwarnung vorgeladen werben, bag fie bei ihrem Ausbleiben mit allen ihren Unspruchen werden praclu= birt, ihnen bamit ein ewiges Stillschweis gen auferlegt und die mehrgebachten Potylko sposobem protestacyi,

2) dla Teresy z Trabczyńskich Kurnatowskiey w Rubr. III. No. 3. 222 tal. 2 dgr. 8 fen. iako Residuum iéy posagu, tudzież

3) dla sukcessorów Piotra Czaplickiego w Rubr. III. No. 5. 41 tal. 16 dgr. wraz z prowizyami i wprawdzie obie ostatnie summy w skutek własnego przez wspomnionego dawnieyszego właściciela do protokolu z dnia 5. Października 1796 i 29. Kwietnia tegoż roku podania zahypotekowane. Według twierdzenia teraźnieyszego właściciela W. Piotra Chelmickiego Sedziego Ziemiańskiego, są te trzy summy zaspokoione, lecz wymazane bydź nie mogą, ponieważ rzeczeni wierzyciele nie są znani, i żadnych do wymaza. nia zdatnych kwitów nie masz, dla czego o zapozwanie tychże domagak się. Wskutek tego wyznaczyliśmy termin zawity na dzień 5. Lutego r. p. zrana o godzinie 9. przed W. Biedermann Sędzią Ziemiańskim w sali posiedzeń naszych, na który wyżey wzmiankowanych nieznanych wierzycieli, ich sukcessorów, cessyonaryuszów, lub ktobykolwiek do wyżey wspomnionych tych trzech summ mniemal mieć pretensye, z tem ostrzeżeniem zapozywa się, że w razie niestawienia się, z wszystkiemi pretensyami swemi wykluczeni, któ. ffen im Sypothekenbuche werden geloscht merben.

Gincfen ben 13. Oftober 1828. Ronigl, Preuf. Landgericht. rym wieczne nakazane będzie milczenie, a summy tylekroć wspomnio. ne z księgi hypoteczney wymazane -zostana.

Gniezno d. 13. Października 1828. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Subhaftation8=Patent.

Bufolge Auftrages bes Ronigl. Land= gerichts zu Frauftadt haben wir gum of= fentlichen Berfauf bes jum Trangott Schablinschen Rachloffe gehörigen, allhier in der Breslauerftraße unter Do. 69 be= legenen, von Fachwerk und von zwei Etagen erbauten Saufes nebft Sofraum, welches laut gerichtlicher Lare auf 665 Mthl abgeschäft ift, im Wege ber noth= wendigen Subhaftation einen peremtori= fchen Bietunge: Termin auf ben 25. Februar's Bormittage um 10 Uhr in unferm Geichaftslofale angesett, und laden zu bemfelben Rauflustige mit ber Werficherung hierdurch ein, bag ber fann

Die Zare biefes Grundftucks fann in ben gewöhnlichen Dienftftunden in unferer Regiftratur taglich eingefehen werden.

Die Raufbedingungen follen im Termine eroffnet werben.

Bojanowo ben 24. Noveniber 1828. Ronigl. Preuß. Friedensgericht. Patent subhastacyiny.

W skutek polecenia Prześw. Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy do publiczney sprzedaży domu mieszkalnego do spadku zmarlego Traugott Szablina należącego, tu w ulicy wrocławskiej pod liczbą 69 sytuowanego, o dwoch piętrach w rygłowkę wystawionego; wraz z podworzem wedle taxy sądowey na 665 tal. oszacowanego torem konieczney subhastacyi termin zawito licytacyiny na dzień 25. Lutego r. pr. przed południem o 10 godzinie tu w sądzie naszym, na który ochotę do kupna maiących z tem zapewnie-Meistbietende ben Zuschlag gewärtigen niem zapraszamy, iż naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może.

Taxa nieruchomości téy w przyzwoitych godzinach służbowych codziennie w Registraturze naszéy przeyrzaną bydź może.

Warunki kupna zaś w terminie

ogłoszonemi bydź maią.

Bojanowo d. 24, Listopada 1828. Krol. Pruski Sad Pokoiu.

Die hiefigen Schmiedemeister werden hierburch aufgefordert, in dem Bureau der Konigl. Fortification, Berliner-Strase Mo 219., bis zum 31. Deceme ber 1828 eine schriftliche Erklärung abzugeben, für welchen Preis sie die verschite benen Schmiedearbeiten beim hiefigen Festungsbau übernehmen wollen. Die Kebenen Schmiedearbeiten beim hiefigen Festungsbau übernehmen wollen. Die Kebenen Schmiedearbeiten wird dann diese Arbeiten, über welche in gedachtem Bureau, nigliche Fortisseation wird dann diese Arbeiten, über welche in gedachten Bureau, so wie über die weitern Bedingungen, nahere Auskunft zu erhalten ift, denjenigen Schmiedemeistern übertragen, die bei den billigsten Preisen die beste Arbeit liesern.

Posen den 18. December 1828. Königs. Proußische Fortification.

Die heute Mittags unt 12 Uhr erfolgte gluckliche Entbindung feiner Gatz tin, geb. Reißmuller, von einem gesunden Sohne, meldet ganz ergebenst Posen ben 20. December 1828. ber Regierungs = Rath Klebs.

Comment of the commen